# Dziemik urzędowy Gazety Lwowskiej.

16. Dezember 1965.

Wro 287.

18. Grudnia 1865.

## (2496) Kundmachung.

Nr. 12815. Bei der am 1. Dezember d. J. in Folge der A. h. Patente vom 21. Mäcz 1818 und 23. Dezember 1859 vorgenommenen 430, und 431, Berlosung der alten Staatsschuld find die Se-

rien: Mummern 478 und 484 gezogen worden.

Die Serien-Nummer 478 enthält die böhm. ständische Aerarial-Obligazion Nr. 164.856 im ursprünglichen Zinsensuße von 4% mit einem Zwei und Dreißigstel der Kapitalksumme, und die nied. österr. ständischen Aerarial-Obligazionen vom Kriegstarlehen vom Jahre 1795 bis zum Jahre 1799 lit. a. im ursprünglichen Zinsensuße von 5%, und zwar: Nr. 2.416 mit einem Drittel der Kapitalksumme und Nr. 7.868 bis einschließig Nr. 9.627 mit der ganzen Kapitalksumme in dem Gesammtkapitalkbetrage von 1,007.943 fl. 39 fr.

Die Serie-Rummer 484 enthält Kriegstarlehens Dbligazionen von Oftgalizien, und zwar: älterer Ausfertigung im ursprünglichen Zinsenfuße von 5%

vom Sahre 1797 Mr. 10.564 bis einschließig Mr. 16.382,

" 1798 Mr. 257 " Mr. 16.607,
" 1799 Mr. 1005 " " Mr. 17.137, und

von neuerer Ausfertigung in verschiedenem Zinsenfuße Dr. 1 bis einschließig Dr. 2.177 im Gesammtkapitalsbetrage von 1,056.047 fl.

364/8 fr.

Diese Obligazionen werden nach den bestehenden Bestimmungen behandelt, und insofern selbe unter 5% verzinstich sind, werden hies für auf Verlangen der Partheien nach Maßgabe des mit der Kundmachung des f. k. Finanzministeriums vom 26. Oktober 1858 3. 5286 veröffentlichten Umstellungsmaßstabe 5% auf öst. W. lautende Obligazionen erfolgt werden.

Bom f. f. Statthalterei-Brafibium.

Lemberg, am 9. Dezember 1865.

### Obwieszczenie.

(3)

Nr. 12815. Dnia 1. grudnia b. r. odbyły się w myśl najwyższych patentów z 21. marca 1818 i 23. gradnia 1859 r. 430. i 431. losowanie dawnego długu państwa, i wyciągnięto numera seryi 478 i 484.

Numer seryi 478 zawiera czeska stanową obligacyę eraryalną Nr. 164.856 o pierwiastkowej stopie procentowej 4 pct. z trzydziestą drugą częścią sumy kapitału, i nizszo-austryackie stanowe obligacye eraryalne poźyczki na potrzeby wojenne od r. 1795 do r. 1799 lit. A. o pierwiastkowej stopie procentowej 5 pct.. a mianowicie Nr. 2416 z jedną trzecią częścią sumy kapitału i Nr. 7868 do Nr. 9627 włącznie z całkowitą sumą kapitału 1.007.943 zl. 39 kr.

Serya Nr. 484. zawiera obligacye pożyczki na potrzeby wojenne zaciągnietej w Galicyi wschodniej, a mianowicie: dawniejszej daty o pierwiastkowej stopie procentowej 5 pct.

z r. 1797 Nr. 10.564 do Nr. 16.382 włącznie, z r. 1798 Nr. 257 do Nr. 16.607 włącznie, z r. 1799 Nr. 1.005 do Nr. 17.137 włącznie,

i nowszej daty o rozmaitych stopach procentowych Nr. 1 do Nr. 2177 włącznie, z całkowitą sumą kapitalu 1,056.047 zł. 364/2 kr.

Te obligacye będą podług istniejących przepisów traktowane. i o ile takowe 5 prc. stopy procentowej nie dochodzą. będą za takowe wydane na żądanie stron podług ogłoszonej obwieszczeniem c. k. ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286 normy, 5 pct. na walutę austryacką opiewające obligacye.

Z Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 9. grudnia 1865.

#### (2499) Lizitazione : Ankündigung. (3

Nr. 25729. Mit Beziehung der Lizitazions - Kundmachung der hohen f. f. Finanz-Landes-Direfzion vom 16. September 1865 Zahl 31195 wird zur Verpachtung der nachbenannten acht Mauthstazionen auf das Solarjahr 1866 die vierte Lizitazion bei der f. f. Finanz-Bezirks-Direfzion in Lemberg abgehalten werden.

Die zu verpachtenden Mauthstazionen find:

| 1. | Dobrowody                | mit | dem | Ausrufspreise | von | 2380         | fí. |
|----|--------------------------|-----|-----|---------------|-----|--------------|-----|
|    | Podhajce                 | "   | 1/  | u             | v   | 4300         | "   |
|    | Potutory                 | tt  | "   | "             | "   | 3728         |     |
|    | Brzeżan                  | u   | 1/  | v             | u   | 5220<br>5600 |     |
|    | Janezyn<br>Progravilany  | u   | #   | "             | 11  | 4800         |     |
|    | Przemyślany<br>Koniuszki | **  | 67  | "             | 11  | 3400         |     |
|    | Ruda                     | v   | **  | 17            | 17  | 3900         | U   |

Die Einzeln-Lizitazion findet Statt für die Mauthstazionen 1., 2., 3. und 4. am 19ten Dezember 1865 von 9 bis 12 Uhr Bormittags und für 5., 6., 7. und 8. am 19ten Dezember 1865 von 3 bis

6 Uhr Nachmittags.

Es werden auch schriftliche versiegelte Offerten angenommen, welche jedoch noch vor dem Beginne der ersten mündlichen Lizitazion, wofür der Zeitpunkt auf den 19ten Dezember 1865 neun Uhr Vorsmittags festgesett wird, bei dem Vorstande dieser Finanz-Bezirks-Distekzion überreicht werden, oder mittelst der Postanstalt, oder durch Boten eingeschickt, längstens dis zur erwähnten neunten Vormitztagestunde beim gedachten Vorstande einlangen mussen.

Am 20ten Dezember von 9 bis 12 Uhr Bormittags findet die mündliche Lizitazion auf Mauthkomplere Statt, und hierauf unmittelsbar werden die bis zur neunten Bormittagsstunde des 19ten Dezemsber 1865 eingelangten schriftlichen Offerten eröffnet und bekannt gesmacht werden.

Lemberg, am 10. Dezember 1865.

(2470) Kundmachung. (3)

Nr. 2080. Bom Cieszanower f. f. Bezirksamte als Gerichte wird dem, dem Aufenthalte nach unbekannten Herrn Jacob Krenn bestannt gegeben, daß Saul Weiss, Handelsmann in Cieszanow wider ihn sub praes. 4ten Oktober 1865 J. 2080 eine Klage wegen Jahslung von 329 fl. öst. W. ausgetragen habe, daß demnach zur mündslichen Berhandlung dieses Rechtsstreites der Termin auf den 26. Februar 1866 um 9 Uhr Bormittags bestimmt, und daß ihm Josef Vogelgesang aus Cieszanow zum Kurator bestellt wurde, mit dem sos mit die Sache in dem sestgesehen Termine verhandelt werden wird.

Der Belangte wird aufgefordert, an diesem Termine entweder perfonlich zu erscheinen, oder zu demselken seinem Kurator oder einem

anderen durch ihn zu bestellenden Bevollmächtigten seine Behelfe zu übergeben, überhaupt alles zu seiner Vertheidigung Dienliche zu thun, als sonst er die etwa nachtheiligen Folgen sich felbst zuschreiben müßte. Vom k. k. Bezirksamte als Gericht.

Cieszanow, am 5. Oftober 1865.

(2481) © b i P t. (3

Nro. 61948. Bon dem Lemberger f. f. Landes= als Handels= gerichte wird dem hrn. Ireneus Grafen Załuski bekannt gegeben, daß Fr. Mariem Gittel Landau unter dem 5. Dezember 1865 3. 61948 eine Klage wegen Zahlung der Wechselsumme pr. 2100 fl. öst. Währ. überreicht habe, worüber unter dem 6. l. M. die Zahlungsaustage erslassen wurde.

Da ber Wohnort des Ireneus Grafen Zaluski nicht bekannt ift, so wird demfelben ber herr Landes-Advokat Dr. Gnoiński mit Substituirung des herrn Landes-Advokaten Dr. Rodakowski zum Kurator bestellt, und dem obengenannten Kurator die obgedachte Zahlungs-austage zugestellt.

Vom f. f. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 6. Dezember 1865.

#### Edykt.

Nr. 61948. Lwowski c. k. sad krajowy jako sad wekslowy i handlowy uwiadamia nieznanego z pobytu p. Ireneusza hr. Załuskiego, że p. Mariem Gittel Landau na dniu 5. grudnia b. r. do I. 61948 wniosła przeciw niemu pozew o zapłacenie sumy wekslowej 2100 zł. w. a. z p. n., na który pozew uchwała z dnia dzisiejszego sąd wydał nakaz płatniczy na zapozwaną kwote opiewający, jaki się doręcza kuratorowi p. Ireneusza hr. Załuskiego w osobie adwokata p. Dr. Gnoińskiego z substytucyą p. Dra. Rodakowskiego postanowionemu.

Lwów, dnia 6. grudnia 1865.

(2427) © b i f t.

Mr. 2781. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Grodek wird hiemit bekannt gemacht, es sei am 3. Mai 1865 Pantaleon Manasterski zu Grodek mit Hinterlassung einer lettwilligen Anordnung gestorben.

Da bem Gerichte der Aufenthalt der als gesetlichen Erbin und Legatarin fonkurirenden Magdalena Kremiczak unbekannt ist, so wird dieselbe aufgesordert, sich binnen Einem Jahre von dem untengesetten Tage an bei diesem Gerichte zu melden und die Erbserklärung anzubringen, widrigenfalls die Verlassenschaft mit den sich meldenden Erben, und dem für sie aufgestellten Kurator Basil Mielnik abgehandelt wersden würde.

Grodek, ben 22. Oftober 1865.

(2425) Kundmachung. (3)

Oziennik urzedow

Nr. 457. Im Grunde des hohen Handelsministerial - Erlasses vom 13. d. M. J. 11289 find die Amtostunden bei dieser f. f. Berghaupt-mannschaft vom 15ten Dezember d. J. angefangen, auf die Zeit von acht Uhr Früh bis zwei Uhr Nachmittags festgesett worben.

R. f. Berghauptmannschaft fur Oftgalizien und die Bufowina.

Lemberg, am 29. November 1865.

(2454) E d y k t. (3)

Nr. 14058. Ces. król. sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia niniejszem panią Alojzę z Petrowiczów Fikelscher, a na wypadek jej śmierci, jej z nazwiska i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców, iż przeciw nim Mojżesz Tennenbaum pod dniem 7. października 1865 do L. 14058 pozew o uznanie własności ½ części realności w Przemyślu pod L. 133 na Zasaniu i zaintabułowanie jego jako właściciela takowej z p. n. wytoczył.

Gdy jednak miejsce pobytu pani Alojzyi z Petrowiczów Fikelscher, jako też na wypadek jej śmierci jej spadkobierców nie jest wiadomem, przeto został onej, a na wypadek jej śmierci jej spadkobiercom adwokat krajowy Dr. Mochnacki za kuratora, a adwokat Dr. Kozłowski za jego zastępcę postanowiony i pozew wspomniony

rzeczonemu kuratorowi doręczony.

Wzywa się zatem pozwaną p. Alojzyę z Petrowiczów Fikelscher, a w razie jej śmierci jej spadkobierców, aby ustanowionemu kuratorowi potrzebne do obrony środki udzieliła, albo też innego obrońcę sobie obrała i takowego sadowi wymieniła.

Przemyśl, dnia 15. listopada 1865.

(2453) E d y k t. (3)

Nr. 14358. Ces. król sad obwodowy w Przemyślu zawiadamia niniejszem p. Moszka Katza z pobytu niewiadomego, a na wypadek jego śmierci spadkobierców jego z nazwiska i pobytu niewiadomych, iż przeciw niemu p. Paulina Zielińska, Konstancya Nehrebecka i Anna Podobińska pod dniem 12. października 1865, do L. 14358 pozew o wyekstabulowanie ze stanu dłużnego realności w Przemyślu pod Nr. 14 na Zasaniu będącej kaucyi w kwocie 184 duk. i 2 zł. dla Moszka Katz Dom. II. str. 7. l. 6. cięż. zaintabulowany wytoczyły. Gdy jednak miejsce pobytu p. Moszka Katza, jako też na wypadek jego śmierci spadkobierców jego nie jest wiadomem, przeto został onemu, a na wypadek jego śmierci jego spadkobiercom adwokat Dr. p. Madeyski za kuratora, a adwokat Dr. p. Zezulka za jego zastępcę postanowiony, i pozew wspomniony rzeczonemu p. kuratorowi doręczony.

Wzywa się zatem pozwanego p. Moszka Katza, a na wypadek jego śmierci jego spadkobierców, aby ustanowionemu kuratorowi potrzebne do obrony środki udzielił, albo też innego obrońce sobie

obrał, i takowego sądowi wymienił.

Przemyśl, 15. listopada 1865.

(2456) Lizitazione = Cbift. (3)

Mr. 2217. Bom f. f. Czortkower Bezirksamte als Gerichte wird veröffentlichet, doß in Folge Ansuchens des löblichen f. f. Tarnopoler Kreisgerichtes vom 30. Juni 1865 3. 7092 die dem Isaak Sonnenschein gehörige, gerichtlich auf 433 fl. öst. Währ. abgeschätet Hälfte des in Czortkow unter CN. 65 im Mingplate gelegenen Hausses pr. 150 fl. öst. W. f. N. G., in zwei Terminen, d. i. am 20. Dezember 1865 und 10. Jänner 1866 stets um 2 Uhr Nachm. in der Czortkower bezirksgerichtlichen Kanzlet über oder in dem Schähungswerthe an den Meistbiethenden mit dem Vorhehalte werde öffentlich veräußert werden, daß im Falle solche im Schähungswerthe nicht werde verkauft werden, nach erfolgter Einvernehmung der Tabulargläubiger in dem dritten Termine auch unter dem Schähungswerthe an den Meistbiethenden werde veräußert werden.

Die näheren Lizitazionsbedingungen und Tabularlaften fonnen in der Gerichts-Registratur, und die Steuer bei dem f. f. Czortkower

Steueramte eingesehen merben.

Czortków, am 16. September 1865.

(2462) © b i f t. (3)

Nrv. 60729. Bon dem Lemberger k. k. Landes- als Handelsgerichte wird der Frau Filipine Seidl mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß wider dieselbe über Ansuchen des Simche Margoles pto. 800 fl. öst. Währ. s. B. vom 6ten Dezember 1865 Zahl 60729 ein Zahlungsauftrag erlassen wurde.

Da der Wohnort derfelben unbekannt ift, so wird der Frau Filipine Seidl der herr Landes-Advokat Dr. Czemeryński mit Substituirung des herrn Landes-Advokaten Dr. Fränkel auf deren Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, am 6. Dezember 1865.

(2452) **Sundmachung.** (3)

Rr. 56029. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird bekannt gegeben, daß über Einschreiten der Gläubiger Aron Schwarz, S. Schrenzel et L. Necheles, Neche Schilef und David Schönfeld über das Bermögen des Lemberger protofollirten Schneibermeisters S. Friedman ber unterm 27. Oktober 1865 3. 54475 eröffnete Konkurs aufsehoben und das Ausgleicheversahren eingeleitet wurde.

Hievon werden die Gläubiger mit dem verftändiget, daß ter Zeitpunkt zur Anmeldung der Forderungen und die Vorladung zur Ausgleichsverhandlung selbst insbesondere von dem bestellten Bergleichssleiter Herrn k. k. Motar Wolski werden fundgemacht werden, daß es jedoch jedem Gläubiger freistehe, seine Forderung mit der Rechtswirstung des J. 15 des Gesehes vom 17. Dezember 1862 Nr. 97 N. G. Bl. sogleich anzumelden.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 18. November 1865.

(2459) Borladung. (3)

Nr. 13047. Nachdem am 17ten November 1865 von ber f. f. Finanzwache aus Szczurowice und Mikolajów in einem zu den Wirthschaftsgebäuden des Mikita Panasiuk in Adamówka gehörigen, Jedermann zugänglichen Schepfen 4 Celli, bestehend aus 7 Stück Sonnes, 10 Stück und 1 Absch. Perial, 1 St. Manchester, dann 2 Colli Thee unter Anzeigungen einer Gefällsübertretung angehalten wurden, und der Eigenthümer dieser Waare h. o. unbekanntist, so wird Jedermann, der einen Anspruch auf dieselben geltend machen zu können glaubt, ausgesfordert, binnen 90 Tagen vom Tage der Kundmachung der gegenwärtigen Worladung an gerechnet, bei der k. k. Finanz-Bezirts-Direkzion zu erscheinen, widrigens, trenn dieses unterbleiben sollte, mit der ansgehaltenen Sache den Geseken gemäß verfahren werden wird.

Bon der f. f. Finang-Bezirfs-Diretzion.

Brody, am 3. Dezember 1865.

(2474) Kon fur 8
(3)
ber Gläubiger des Markus L. Pohorilles und Moses Pohorilles Krämmer zu Husiatyn.

Mr. 3855. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte zu Husiatyn wird über bas gesammte wo immer befindlide bewegliche, und über bas in jenen Kronländern, für welche das kaiserliche Patent vom 20. Rovember 1852 Mr. 252 R. G. Bl. Wirksamkeit hat, befindliche uns bewegliche Vermögen des Markus L. Pohorilles und Moses Pohorilles, Krämmer zu Husiatyn, Czortkower Kreises in Galizien der Konsturs eröffnet.

Wer taher an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat dieselbe mittelst einer Klage wider den Konkursmassevertreter David Auerbach bei tiesem k. k. Bezirksgerichte die Ende Februar 1866 anzumelden und in der Klage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Neckt. kraft dessen er in diese oder jene Klasse gesetzt zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Berlauf des erst bestimmten Tages Niemand mehr gehört werden würde, und Jene, welche ihre Forderung die dahin nicht angemeldet hätten, in Rücksicht des gesammten zur Konkursmasse gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch dann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionsrecht gebührte, wenn sie ein eigenthümliches Gut aus der Masse zu fordern hätten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sichergestellt wäre, so zwar, daß solche Gläubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Masse schulbig sein sollten, die Schuld ungehindert des Kompensazions, Sigenthums oder Pfandrechtes, das ihnen sonst gebührt hätte, zu berichtigen verhalten werden wurden.

Bur Wahl des Vermögensverwalters und der Gläubiger = Aussichüsse wird die Tagsatung auf den 16ten März 1866 Vormittags 9 Uhr bei diesem f. f. Bezirksgerichte anderaumt.

Bom f. f. Begirtsgerichte.

Husiatyn, am 24. November 1865.

(2428) E d y k t. (3

Nr. 22437. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia Hudi Hernes, której miejsce pobytu jest niewiadome, że przeciw niej Wolf Laden pod dniem 17. maja 1864 do 1.7753 pozew o zapłacenie sumy wekslowej 47 zł. w. a. wniósł, który to pozew, wyznaczając termin na dzień 30. stycznia 1866 do rozprawy wekslowej i kuratorowi dla pozwanej ustanowionemu w osobie p. adwokata Bardascha ze substytucyą p. adwokata Rosenberga doręcza się.

Z c. k. sadu obwodowego. Stanisławów, dnia 22. listopada 1865.

(2429) E d y k t. (3)

Nr. 23326. C. k. sąd obwodowy Stanisławowski uwiadamia niniejszem z miejsca pobytu niewiadomego Izaaka Fenster, iż w skutek podanej przeciw niemu przez Chaskla Lindnera na dniu 27. listopada 1865 do l. 23326 prośby o nakaz zapłaty sumy wekslowej 200 zł. w. a. z p. n., pertraktacya tej sprawy z terminem na dzień 16. stycznia 1865 wyznaczoną została i na takowy ustanowiony dla niego kurator Dr. Rosenberg z zastępstwem Dra. Przybyłowskiego zawezwany został.

Stanisławów, dnia 29. listopada 1865.

(2423) Ginberufunge : Gdift. (3

Mr. 3591. Edmund Kalusza, aus Grzymałówka, Czortkower Kreises, welcher sich unbefugt im Auslande aufhält, wird hiemit aufs gefordert, binnen sechs Monaten vom Tage der ersten Einschaltung dieses Ebistes in die Lemberger Zeitung in seine Heimeth zurückzustehren und seine unbefugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen denselben nach dem a. h. Auswanderungs-Patente vom 24. März 1832 verfahren werden wird.

Bom f. f. Begirksamte.

Mielnica, ben 28. November 1865.

(2491)Obwieszczenie.

Nr. 1842. Przy galicyjskiej kasie oszczedności opróźniona została posada buchhaltera z roczną płacą 1300 zł. w. a. i z obo-

wiązkiem złożenia kaucyi tejże płacy wyrównywającej.

Ubiegający się o te posadę zechcą prosby swoje najdalej do 10. stycznia 1866 wnieść do Dyrekcyi galicyjskiej kasy oszczędności we Lwowie i w takowych legalnemi świadectwami udowodnić swój wiek, moralność, stan, t. j. czy bezżenny lub zonaty, tudzież liczbę dzieci : odbyte nauki i umiejętność rachunkowości kupieckiej tak pojedyńczej jak i podwójnej; dokładną znajomość języka polskiego i niemieckiego, odbytą praktykę. dotychczasowe zatrudnienie od wystąpienia ze szkół, nakoniec możliwość złożenia przed objęciem urzędowania kaucyi służbowej w gotowiźnie lub w papierach publicznych według kursu wyrównywającej płacy z otrzymaną posada połączonej.

Od dyrekcyi galicyjskiej kasy oszczędności. We Lwowie dnia 2. grudnia 1865.

Obwieszczenie. (2468)

Nr. 2444. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Lubaczowie na przyzwalającą odezwe c. k. sądu krajowego lwowskiego z dnia 21go października 1865 do l. 46556 Szymona Simko z Borchowa dla nierozsadnego marnotrawienia majatku za marnotrawce uznaje, i temuż kuratora w osobie gospodarza Borchowskiego Szymona Czerlanczukiewicza ustanawia.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Lubaczow, dnia 16. listopada 1865.

Nr. 3127. C. k. sąd powiatowy w Lisku uwiadamia niniejszym edyktem z miejsca pobytu niewiadomego p. Tadeusza Ligeze že przeciw niemu w dniu 15go września 1865 l. 2359 na rzecz p. Maksymiliana Groblewskiego nakaz płatniczy na sumy 400 ztr. i 50 zł. w. a. z p. n. wydany, ustanowionemu dla niego kuratorowi p. Eliaszowi Lewickiemu w Szczawnym wręczony został.

Z c. k. sadu powiatowego.

Lisko, dnia 25. listopada 1865.

$$\mathbf{E} \quad \mathbf{d} \quad \mathbf{y} \quad \mathbf{k} \quad \mathbf{t}. \tag{2}$$

Nr. 23971. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia nieznaną z miejsca pobytu p. Felicyę hr. Golejewska, że przeciw niej pod dniem 6. grudnia 1865 l. 23971 nakaz płatniczy wekslowej sumy 5000 duk. holl. na rzecz p. Teodora Agopsowicza wydanym został, który to nakaz ustanowionemu dla p. Felicyi hr. Golejewskiej kuratorowi w osobie p. adwokata Maciejowskiego ze substytucyą p. adwokata Minasiewicza się doręcza.

Z c. k. sadu obwodowego. Stanisławów, dnia 6. grudnia 1865.

Nr. 21873. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia z pobytu nieznajomych Wilhelma i Anne Hames przez edykt niniejszy i ustanowionego im kuratora p. adwokata Rosenberga, iż na prośbę Rozalii Halarewicz uchwałą tutejszą z dnia 20. marca 1865 l. 3672 wyekstabulowanie sumy 165 złr. m. k. ze stanu biernego realności 11°/4 w Stanisławowie na rzecz rzeczonych nieobecnych zaintabulowanej, dozwolone zostało.

Z c. k. sądu obwodowego, Stanisławów, dnia 13. listopada 1865.

Nr. 38568. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber ber im Ausweise der hiefigen Grundentlaftungsfondstaffe ddto. Sten Juli 1865 in B. verzeichneten und dem Berrn Bittsteller Wolf Lewgoi angeblich in Berluft gerathenen Grundenlaftungs Obligazionen Mr. 2239 über 500 fl. AM., lautend auf ben Ramen bes Anton Maly mit 17 Stuck Zinsenkupons, von denen der erste am 1. November 1865 und der lette am 1. November 1873 fällig wird, aufgefordert, diese Obligazion sammt Zinsenkupons dem Gerichte vor-zulegen, oder ihre allfälligen Rechte auf dieselbe darzuthun, als son-sten die frägliche Obligazion binnen 1 Jahre 6 Wochen und 3 Tagen, dagegen bie bezüglichen Binfenkupons binnen Ginem Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen von der Ralligkeit eines jeden Binfenkupons für amortifirt und unwirfsam ertlärt werden wurden.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, den 28. Oftober 1865.

#### Edykt.

Nr. 38568. C. k. sąd krajowy lwowski wzywa posiadaczy obligacyi indemnizacyjnej okręgu lwowskiego Nr. 2239 na 500 złr. m. k. opiewającej, a na imię Antoniego Maly wystawionej, by rzeczona właśnie obligacye wraz z 17ma kuponami, z których pierwszy na dniu 1go listopada b. r., zaś ostatni na dniu 1go listopada 1873 jest płatnym, jaka panu Wolfowi Lewgoi miała być skradzioną, ażeby nadmienioną obligacyę indemnizacyjną i dotyczące kupony sądowi przedłożyli, i prawa swoje do takowej tem pewniej udowodnili, ile że nadmieniona wyżej obligacya indemnizacyjna w przeciągu jednego roku, 6 tygodni i 3 dni od ogłoszenia niniejszego edyktu. zaś kupony do niej należące w przeciągu jednego roku, 6 tygodni i 3 dni po zapadnieciu kazdego pojedyńczego kupona za nieważne i umorzone beda uznane.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 28. października 1865.

Nr. 22998. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia pana Romualda Younga, którego miejsce pobytu jest niewiadome, że przeciw niemu na rzecz Abrahama Rothenberga pod dniem 27go maja 1863 liczby 6899 nakaz platniczy względem sumy wekstowej 1200 zł. wydanym jest, który powód teraz tylko na 600 zł. w. a.

Nakaz ten ustanowionemu dla pana Romualda Younga kuratorowi p. adwokatowi Eminowiczowi ze substytucyą pana adwokata

Skwarczyńskiego zarazem doręcza się.

Z c. k. sądu obwodowego. Stanisławów, dnia 29. listopada 1865.

(2489)© dift

Dr. 3737. Bom Kuttyer f. f. Begirtsamte als Gericht mird befannt gemacht, es fei Michaito Fularczuk aus Hnyniawa gebürtig am 24. Februar 1832 ju Kaszan gestorben, refp. hingerichtet worden, nach welchem gegenwärtig die Berlaffenschaft gepflogen wire.

Da dem Gerichte der Aufenthalt des Sohnes Tymolij Fularczuk unbefannt ift, fo wird berfelbe aufgefordert, fich binnen Ginem Sahre von dem unten gefehten Tage an bei diesem Gerichte gu melden, und die Erbserklärung anzubringen, widrigenfalls die Berlaffenschaft mit ben fich meldenden Erben und dem für ihn aufgeftellten Kurator Iwan Fularczuk abgehandelt werden murde.

Vom f. f. Bezirkegerichte.

Kutty, am 8. Oftober 1865.

Edy kt.

Nr. 22333. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie nieobecnego Piotra Dewicza niniejszem zawiadamia, iż cełem doręczenia mu tutejszo-sądowych uchwał ddto. 30. czerwca 1862. l. 3746 ddto. 28. grudnia 1863 l. 16194 i ddto. 12. czerwca 1863 do l. 10073, moca których w sprawie egzekucyjnej Julii Tymiúskiej na zaspokojenie sumy 1000 zł. z p. n. detaksacya połowy dobr Albinówka pozwolona była, tudzież akt detaksacyi do wiadomości sądowej przyjęty, i do ułożenia warunków licytacyi termin wyznaczony został, nieobecnemu Piotrowi Dewicz za kuratora p. adwokata Eminowicza z substytucyą p. adwokata Maciejowskiego postanawia się, i temuż p. kuratorowi powyższe uchwały się wręczaja.

Stanisławów, dnia 27. listopada 1865.

(2485)Edykt.

Nr. 1851. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Birczy podaje do publicznej wiadomości, że dnia 12. września 1831 zmarł w Ulu-Hryć Klim bez pozostawienia ostatniej woli rozporządzenia.

Gdy do spadku jego i syn Jędrzej Klim jako wspołsukcessor konkuruje, a sadowi pobyt jego nie jest wiadomy, więc wzywa się go do zameldowania się przeciągu jednego roku od dnia niżej położonego w tutejszym sądzie i złożenia oświadczenia do spadku, w przeciwnym razie sprawa spadkowa z meldującemi się sukcesorami i postanowionym dla niego kuratorem Waskiem Klim przeprowadzona będzie.

Z c. k. sadu powiatowego, Bircza, dnia 30. października 1865.

Edykt.

Nr. 54897. C. k. sąd krajowy lwowski uwiadamia p. Józefa Orkisza, Dra. Medycyny, że p. Rudolf Orkisz przeciw niemu i p. Felicyanowi Orkiszowi na dniu 29. grudnia 1864 do liczby 58663 o zapłacenie 596 zł. 58 kr. w. a. pozew wytoczył, który do wniesienia obrony w przeciągu 90 dni dekretowano i w skutek którego p. Józefowi Orkiszowi kuratora w osobie p. adwokata Dra. Frankla z substytucya p. adwokata Dr. Czemeryńskiego ustanowiono i temuż kuratorowi powyższy pozew doręczono. Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 18. listopada 1865.

(2419)dykt.

Nr. 47186. C. k. sad krajowy lwowski uwiadamia niniejszem niewiadoma z miejsca pobytu pania Józefe z Michałowskich Kostrzycowe, iż pod dniem 22. lutego b. r. l. 8996 pan Karol i Ludwika Rozalia dw. im. Wolańsey wnieśli prośbę o zaintabulowanie lub zaprenotowanie ich za właścicieli jednej 4tej cześci z pół cześci dobr Wiłanowice, Zakrzewszczyzna zwanych, jakoteż o zanotowanie tej części oddzielenia praw do poboru indemnizacyi od gruntu tychże dóbr; na którą prośbę zapadła w tutejszym sądzie uchwała z dnia 11. marca 1865 do I. 8996.

Ponieważ miejsce pobytu pani Józefy Kostrzycowej jest niewiadome, przeto w celu doręczenia tejże uchwały, ustanawia się kuratora w osobie pana rzecznika Dra. Gregorowicza ze zastępstwem pana rzecznika Dra. Kratera, któremu się powyższa uchwałę

Lwów, dnia 9. pażdziernika 1865.

© b i f t. (i) (2493)

Dr. 28017. Bon bem f. t. Stanislauer Rreisgerichte wird ben dem Beben und Bohnorte nach unbefannten Grben bes Franz Kratter. ale: Fr. Maria Kratter. 1. Che Hausner. 2. Che Manugold. Fr. Fanny Kratter vereb. Bin. Handl. und Fr. Marie Kratter oter im Falle bes Todes einer biefer Berfonen ibren ubefannten Erben mit Diefem Goifte befannt gemacht, daß wiber fie Wilhelm Freund. Heinrich Schanzer, Felix Lord und Eugen Olszowski eine Rlage negen Ertabulirung bes Pachtvertrages vom 15. April 1824 aus bem Las fienftande ber Realität Rr. 32% in Stanislan angestrengt bat, worüber mit Beschluß vom Seutigen zur mundlichen Berhandlung bie Tagfahrt auf ben 6. Marz 1866 um 10 Uhr Bormittage festgeset wurde.

Da ber Wohnort bieser Erben unbekannt ift, jo wird benselben ber Br. Landes-Abvofat Dr. Rosenberg mit Substituirung bes Brn. Landes : Advotaten Dr. Eminowicz auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben der oben angeführte Befcheid diejes Gerichtes zugestellt.

Stanisławów, am 29. November 1865.

Rundmachung. (2487)

Nr. 5038. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Zotkiew wird öffenelich fundgemacht, es werde gur hereinbringung ber bem Berrn Laurenz Fedyński mit bem rechtsfraftigen Urtheile bes Lemverger k. f. gandesgerichtes vom 20. Februar 1865 Zahl 17776 ex 1864 querkannten Entschädigungssumme pr. 270 fl. öft. 28. sammt 4% 3infen vom 1. Februar 1862, ber mit dem Befcheibe vom 2. Auguft 1865 Bahl 2206 anerkannten Exekuzionekoften pr. 26 ft. 53 fr. öft. 2B., wie auch ber fur biefes Gefuch auf 10 fl. 17 fr. oft. Babr. gemäßigten Roften, Die erefutive Feilbiethung ber bem Olexa Kussy gehörigen Grundwirthschaft Nr. 39, sub rep. 21 in Smerekow, bewilligt, und biegu drei Termine, der 1te jum 6. Janner 1866, der 2te jum 26. Februar 1866 und ber britte Termin jum 3. April 1866 hiergerichts, jedesmal um 10 Uhr Vormittags angeordnet, wozu die Rauflustigen mit dem vorgeladen werden, daß der Schagungkaft und die Feilbiethungebedingniße in der hiergerichtlichen Registratur mahrend ben Amtsstunden eingesehen oder in Abschrift erhoben werden fönnen.

Zolkiew, am 4. Dezember 1865.

(2500)6

Nr. 3661. Bon bem f. f. Bezirksamte als Gerichte wird ber dem Wohnorte nach unbefannten Lea vel Lotti Sandbank mit diesem

Ebitte befannt gemacht, daß Mendel Neuss gegen biefelbe und Andere megen Ungiltigfeitverflarung der ichiedesrichterlichen Berichreibung und Schiedsspruches ddto. Jaroslan 24. Juni 1859, am 21. Juli 1865 3. 3661 eine Rlage überreicht und um richterliche Gilfe gebeten habe, worüber unterm 30. Juli 1865 3. 3661 Die Sagfahrt gur mundli-den Berhandlung auf ben Beutigen anberaumt und über Unsuchen bes Rlagers mit Beidelb vom Beutigen 3. 3. 3661 auf ben 31. Janner 1866 10 Uhr Bormittage erstreckt wurde.

Da der Bohnort der Mitbelangten Lea oder Lotti Sandbank unbekannt ift, fo wird gu ihrer Rertretung ber Berr ganbesabvotat Dr. Chamajdes, und gwar auf ihre Befahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben die oben angeführten Bescheide Diefes Gerichtes

zugestellt.

Lea vel Lotti Sandbank wird somit erinnert, bag fie zeitgerecht entweder felbit ericheine, oder dem für fie bestellten Bertreter nothigen Bebelfe mitzutheile, oder einen anderen Cachwalter ernenne, und bem Gerichte anzeige, und im Allgemeinen Die zu ihrer Wertheis digung nöthigen Schritte vornehme, indem fie die nachtgeiligen Folgen nur fich felbst zuzuschreiben haben wird.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Jaroslau, ben 30. Oftober 1865.

(2472)E dykt.

(3) Nr. 22493. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszem wiadomo czyni, ze na prośbę p. Oktawa Orłowskiego jako spadkobiercy Józefa Rzeczyckiego de praes. 17. listopada 1865 l. 22493 przeciw spadkobiercowi ś. p. Wolfa Schwarcfelda w sprawie o zapłacenie 2625 złr. w. a. z p. n. rozciągnienie exekucyjnej detaxacyj połowy realności pod 1. 13. m. przez Mendla Weingartena na zaspokojenie sumy 2000 ztr. m. k. uzyskanej, także i na zaspokojenie wierzytelności masy karatelarnej ś. p. Józefa Rzeczyck ego w kwocie 2625 złr. w. a. z p. n. uchwała z dnia dzisiejszego dozwolone zostało.

Ponieważ miejsce pobyta spadkobie<mark>rców W</mark>olfa Schwarcfelda jako to: Ettel Schwarcfeld zameżnej Wasserman, Benjamin Schwarcfeld, Ettel Schwarcfeld zameżnej Fingerman, Sara Schwarcfeld, Resel Schwarcfeld, Blime Schwarcfeld, Aba Schwarcfeld, Rifka Schwarcfeld, Lea Schwarcfeld, Leib Schwarcfeld, Ester Wasserman, Eider Wasserman, Pessel Schwarcfeld, Freide Schwarcfeld, Hinde Schwarcfeld i Mendel Schwarcfeld — nie jest wiadome, przeto na koszt i niebezpieczeństwo ich ustanawia się kurator w osobie pana adwokata Rosenberg z substytucya pana adwokata Skwarczyńskiego, i temuż powyższa uchwala się doręcza.

Stanisławów, 20. listopada 1865.

Anzeige Platt.

edomes on other.

# Winter - Saison

## Homburg vor der

Die Winter-Saison von Homburg bietet den Fremden alle Annehmlichkeiten und Zerstreuungen größerer Städte.

Das großartige Converfationshaus bleibt das ganze Jahr hindurch geöffnet; dasfelbe enthält einen großen Ball- und Concertsaal, einen Speise=Salon, Kaffee= und Rauchzimmer, mehrere geschmackvoll ausgestattete Conversations und Spiels fale. Das große Lesecabinet ist dem Publikum unentgeltlich geöffnet, und enthält die bedeutendsten deutschen, französischen, englischen, italienischen, ruffischen, polnischen und hollandischen politischen und belletristischen Journale. Die Restaus ration ift bem ruhmlichst bekannten Saufe Chevet aus Paris anvertraut.

Jeden Albend läßt fich die Rurkapelle von Garbe und Roch in dem großen Ballsaale hören.

Balle, Concerte und andere Testlichkeiten wechseln, wie in der Commer-Caifon, fortwährend mit einander ab. Eine ausgezeiche nete frangofische Baudeville-Gefellschaft ift engagirt, die in dem Theatergebaude, welches durch eine geheizte Gallerie mit dem Conversations hause verlunden ift, wöchentlich drei Vorstellungen gibt.

Große Jagden in weitem Umfreise enthalten sowohl Hochwild als auch andere Wildgattungen.

Man gelangt von Wien in 24 Stunden, von Berlin in 15 Stunden, von Paris in 16 Stunden, von London in 24 Stunden, von Bruffel und Amsterdam in 12 Stunden vermittelft birecter Gifenbahn nach homburg. Sechezehn Buge geben täglich zwischen Frankfurt und Komburg hin und ber, und befördern die Fremden in einer halben Stunde; es wird denfelben badurch Gelegenheit geboten, Theater, Concerte und fonstige Abend = Unterhaltungen Frankfurts ju besuchen. (2143 - 8)

> Den Gerren Bucherbackern empfiehlt echte

mit Zucker und Vanille, hellgelb gebacken. 1000 Stück zu 21 fl.

Paul Rymorz in Troppau Teichgasse Nr. 29.

Gichtwatte, Art, empfiehlt à Paq. 35 und 60 fr. unfehlbares Mittel gegen Gliederreißen alle (2147 - 8)Berliner, Apothefer in Lemberg.

(2501-1)